# CURRENDA XV.

N. 5534.

Wielebnemu Duchowieństwu udzielamy do wiadomości sprawozdanie, które Nam przedłożyła Kuratorya Bursy św. Kazimierza za rok szkolny 1902/3.

Niezwykła ofiarność Wasza Wiel. Bracia na cele zakładu tego, radością napełnia serce Nasze — przyjmijcie więc i z Naszej strony z serca płynące wyrazy: Bóg Wam zapłać za te dary, jakie złożyliście dla biednej młodzieży, a dziękując ośmielam się polecić ją i nadal Waszej wspaniałomyślności i cfiarności.

† LEON Biskup.

## Sprawozdanie Kuratoryi Bursy św. KAZIMIERZA w Tarnowie

za czas od 1. lipca 1902 do 30. czerwca 1903.

Zarząd Bursy: Prezes: Ks. Infulat Stanisław Walczyński. Zastępca prezesa. Roman Zawiliński, dyrektor ek. gimnazyum. Delegat Wydziału krajowego: Dr. Bronisław Gałecki, adwokat krajowy. Delegat miasta Tarnowa: Witołd Rogoyski, burmistrz, Karol Albrecht, dyrektor szkoły wydz. m. Dyrektor Bursy: Ks. Władysław Chendyński.

Kronika Zakładu. Na rok szkolny I902/3 przyjęto do zakładu 82 uczniów; w ciągu roku wydalono za brak pilności w nauce 7 uczniów, za naganne zachowanie się 2 uczn.; na miejsce zaś tych przyjęto 6 uczniów; z końcem tedy roku szkolnego pozostało 79 wychowanków. Wszyscy uczęszczali do gimnazyum, a mianowicie do klasy I. 10, do kl. II. 11, do kl. III. 9, do kl. IV. 20, do kl. V. 11, do kl. VI. 11, do kl. VII. 2, do kl. VIII. 5.— Wynik klasyfikacyi w IIgim półroczu: Stopień Iszy z odznaczeniem otrzymało 21 uczniów, stopień Iszy 54, stopień IIgi 2, poprawkę 2 uczniów. Egzamin dojrzałości złożyli: Orczyk Michał, Świrk Stanisław, Szczerbiński Jan, Węglarz Stanisław i Zubrzycki January (z odznaczeniem).

Do seminaryum dyecezalnego wstąpili: Orczyk Michał, Szczerbiński Jan.

Przychód w gotówce: JW. Ks. Biskup Leon Wałęga 200 Kor. i na utrzymanie trzech uczniów 400 Kor. Ks. Infulat Stanislaw Walczyński 1164 Kor. 04 hal. Książe Roman Sanguszko 200 kor. Księżna Konstancya Sanguszkowa 100 kor. i na utrzymanie dwu uczniów 400 kor. Ks. Monsg. Kan. Franc. Walczyński czysty dochód z wydawnictwa kazań eucharystycznych 645 kor. 73 hal., z broszurki: św. Stanislaw Kostka 25 kor. ks. Zabawiński 10 k. — X. NN, 38 k. 72 h. — Wiktor Polek 4 k. — X. Jan

Górnik 8 k. – X. N. N. 20 k. – St. Kamieńska 20 k. – N. N. 2 k. – N. N. 10 k. – X. Młyniec 47 k. 78 h. — X. Ptaszkowski 10 k. — X. Owsianka 20 k. — Subwencya Tarn. Kasy Oszczedności 203 k. - P. J. Kornicki 100 k. - X. Konieczny 15 k. -X. Podolski 20 k. - X. Markiewicz 55 k. 66 h. - X. Dutkowski 32 k. - X. Starzec 20 k. - X. Pawlikowski 15 k. - X. W. Dutka 49 k. - X. N. N. 20 k. - X. Radoniewicz 20 k. - X. Zapała 70 k. - X. Poniewski 52 k. 50 h. - X. Dr. Mazurkiewicz 40 k. - X. Drożdż 60 k.- X. Kopernicki 20 k.- N. N. 4 k. 19 h. - X. Kan. Lipiński 50 k. – X. Grębosz 10 k. – X. Kuźniarowicz 4 k. – X. Guńkiewicz 2 k. – X. Polek 2 k. - ks. Pabis 5 k. - X. Pawlik 2 k. - Księża Dek. Starosandeckiego 45 k. — X. Faferko 10 k. — P. El. Bujnowska 10 k. — P. Zelek 8 k. — P. Uywarowa 2 k. -- N. N 43 k. 24 h. - Ks. Dek. Limanowskiego 55 k. - X. N. N. 20 k. - X. Głowacz 10 k. -- N. N. 14 k. 23 h. - X. St. Gajewski 20 k. - X. Guzik 30 k. -X. Kahl 14 k. 40 h. - X. Kan. Dr. Kopyciński 50 k. - Księża Dek. Czchowskiego 22 k. — Obtulowicz 8 k. 48 h. — X. Magiera 10 k. — X. N. N. 106 k. 66 h. — X. Prof. Dr. Dutkiewicz 5 k. - N. N. 78 k. 80 h. - X. Dr. Macko 20 k. - X. Dr. Górka 41 k. — X. J. Wcisło 20 k. — N. N. 20 k. — X. Dr. Stanczykiewicz 40 k. — X. Rozwadowski 10 k. - X. Kosiar 8 k. 48 h. - X. J Kowalski 30 k. - X. N. N. 10 k. 40 h. - P. Otto Foerster 20 kor. - X. Kosiński 5 kor. 20 h. - X. Kan. Fr. Leśniak 10 kor. — X. Szymanek 5 kor. — X. Zielonka 4 kor. — X. Potoczek 10 kor. — X. Wierzyński 4 kor. — N. N. 20 k. — Kongregacya Księży Filipinów 100 kor. — N. N. z Zasowa 5 k. - N. N. 2 k. 81 h. - N. N. 10 k. 80 h. - Wna P. Stojałowska 68 k. -X. Ropski 4 k. 50 h. — X. N. N. 4 k. — X. Józ. Czernecki 20 k. — An. Brosz 5 k.— X. Rutkowski 10 k. — X. Bryndza 50 k. — X, Kotfis 10 k. — X. Dr. Szczeklik 10 k. - X. Dr. Szczeklik od N. N. 200 k. - X. Halak 23 k. 98 h. -- Subwencya Tarn. Rady Powiatowej 500 k. - X. Piekarzewski 10 k. - X. Wilczeński 14 k. - P. Zauderer 40 k. – Księża Dek. Brzeskiego 32 k. – X. Z. Miętus 12 k. – X. N. N. 16 k. – X. Dr. Mysor 20 k. - X. N. N. 20 k. - X. Dr. Włoch 20 k. - X. Lewandowski 5 k. – X. Palka 12 k. – X. Piaskowy 20 k. – X. Kuderna 10 k. – X. Kaliciński 10 k. - X. Sawiński 8 k. - X. Kozik 18 k. - X. Sulisz 5 k. - Wydział powiatowy z Dąbrowy 50 k. - X. Albin 30 k. - X. Geruszczak 10 k. - Machej z Olesna 1 k. -X. N. N. 20 k. — Subwencya Wydziału krajowego 600 k. — Subwencya Tarnowskiej Kasy Oszczędności 200 k. – X. Maryniarczyk 10 k. – X. Dagnan 16 k. – X. Sowicki 20 k. - X. Ant. Kmietowicz 20 k. - X. Dymnicki 10 k. - X. Cebula 20 k. -P. W. Zubrzycki 50 k. - Naddatki przy zakupnie kazań euchar.: X. Gruszka 10 k.-X. Górzański 2 k. – X. Nikiel 3 k. – X. Lenartowicz 8 k. – X. Górnik 8 k. – X. Kan. Lipiński 8 k. – X. Ratowski 3 k. – X. Jachtyl 3 k. – X. Podolski 3 k. – X. Duszyński 3 k. – X. Albin 3 k. – X. Kudrna 8. k. – X. Gawroński 1 k. – X. Kleta 4 k. - X. Wojcieszek 20 k. - X. Stolarczyk 5 k. - X. A. Kmietowicz 4 k. - X. Rajczak 4 k. – X. Magiera 3 k. – X. Suwada 1 k. – X. Stasiński 5 k. – X. Ruminowski 6 k. – X. Dagnan i X. Bączyński 16 k. – X. F. Gorski 3 k. – X. Józef Prokopek 8 k. - X. Zuziak 2 k. - X. Drożdz 1 k. - X. Prob. Dr. Dutkiewicz i X. Warzewski 4 k. - X. Kaz. Kozak 8 k. - X. Wąsowicz 3 k. - X. Kan. Dr. Pechnik 2 k. - X. Olexik 8 k. - X. Grabowski 8 k. - X. Batko 2 k. - X. Kowal 8 k. -

X. A. Mucha 4 k. - Księża z Mikluszowic 10 k. - X. Pawlikowski 3 k. - X. Biedroń 1 k. - X. M. Miętus 18 k. - X. Szumowski 8 k. - XX. z Tuchowa 4 k. 50 h.-X. Leżoń 2 k. – Księża ze Szczucina 14 k. – X. Jasiak 8 k. – X. Cebula 8 k. – X. Działo 3 k. - X. Dr. Świderski 1 k. - X. Ign. Kubisztal 3 k. - X. Puskarz 4 k. - X. Poniewski 2 k. - X. A. Maniak 8 k. - X. Markiewicz 2 k. - Księża z Zasowa 14 k. - X. Komperda 2 k. - X. Dutkowski 2 k. - X. Pawicki 3 k. - X. Gawlicki 6 k. - X. Kobiela 4 k. - Z okazyi dyspenz od postu. Parafie: Wojakowa 10 k. - Łączki 20 k. - Borzęcin 9 k. - Żabno 20 k. - Brzeziny 13 k. 24 h. - Wierzchosławice 4 k. 20 h. - Rzochów 16 k. - Wietrzychowice 19 k. 20 h. - Tegoborza 8 k. - Uszew 4 k. - Wielogłowy 8 k. - Lukowica 4 k. - Stary Sacz 15 kor. -Okulice 28 k. – Wiśnicz N. 8 k. – Wojnicz 10 k. – Jadowniki 20 k. – Gręboszów 10 k. - Szczucin 25 k. - Wielopole 20 k. - Tarnów 17 k. 40 h. - Czermin 27 k. 60 h. — Cerekjew 12 k. — Jazowsko 15 k. — Dabrowa 3 k. — Kolbuszowa 60 k. — Bolesław 6 k. - Kupony: 17 k. 36 h. - Towarzystwo Pań św. Wincentego a Paulo 320 k. na utrzymanie trzech uczniów. – Za sprzedane wieprze 1254 kor. Za ławki 54 kor. Opłata uczniów 12990 kor. Razem: 24510 kor. 19 hal. W wiktuałach: X. Halak cetnar metr. jeczmienia - X. Ruminowski 80 klg. powideł, Wny P. Męciński 3 korce ziemniaków. X. Wiatr furę słomy. X. Dr. Ign. Maciejowski 210 klg. krup. X. Franczak 5 korcy ziemniaków. Zarząd dóbr Hr. Tarnowskiego 3 sągi drzewa sosnowego.

Rozchód: Pokrycie niedoboru z roku poprzedniego 2967 kor. 76 hal. Wiktuały, opał, światło, służba, konserwacya budynku 18447 kor. 84 hal.; raty do Kasy Oszcz. i spłacenie długu pryw. 5509 kor. 83 hal. Razem: 26925 kor. 43 hal.

 Zestawienie:
 Przychód: 24510 K. 19 h.

 Rozchód: 26925 K. 43 h.

 Niedobór: 2415 K. 24 h. a nadto dług do Kasy

 Oszczędności Razem 8951 K. 94 h.

Majątek Zakładu. Realność pod 1. 279. Inwentarz domowy. Renta papierowa na 200 kor. Los państwowy z r. 1860 na 200 kor. 7 losów m. Krakowa wart 280 kor.

Zamykając to sprawozdanie składa Kuratorya wszystkim P. T. Ofiarodawcom, oraz Wmu P. Drowi Józefowi Walczyńskiemu za bezinteresowne leczenie wychowanków zakładu serdeczne podziękowanie, łącząc z niem gorącą prośbę o najłaskawszą pomoc i na nowy rok szkolny.

## Kuratorya Bursy św. Kazimierza

Ks. Władysław Chendyński Dyrektor. Ks. Stanisław Walczyński Prezes. L. 5535.

#### Rekolekcye odprawili w r. b.

- 1) W Tarnowie: Prócz Duchowieństwa miejscowego razem z Najprz. ks. Biskupem Dr. Leonem Walęgą: XX. Bajorski Jan, Borowiecki Franciszek, Bruśnicki Jakób, Bryja Józef, Bryl Adam, Drożdż Jan, Dutka Józef, Fijaś Franciszek, Florek Jan, Grochowski Stanisław, Gruszczyński Bolesław, Guzik Wojciech, Heller Adam, Jachna Wojciech, Jasiak Jan, Kobiela Jan, Kocyan Stanisław, Konieczny Andrzej, Kopernicki Władysław, Dr. Kopyciński Adam, Kosecki Szczepan, Kozak Jan, Kozak Kazimierz, Lepiarz Roman, Lipiński Franciszek, Łątka Wojciech, Łętkowski Antoni, Maryniarczyk Maciej, Mazur Ludwik, Miętus Leon, Mika Michał, Mizerski Stanisław, Mucha Andrzej, Olszowiecki Józef, Owsianka Michał, Pajor Stanisław, Palka Jan, Piątkowski Antoni, Podolski Piotr, Prokopek Józef, Puskarz Jan, Sawiński Jan, Siemiński Aleksander, Skopiński Wilhelm, Stasiński Jan, Staszałek Franciszek, Stopa Józef, Solak Jan, Ścisło Wojciech, Święch Walenty, Szablowski Franciszek, Szurmiak Franciszek, Wojcieszek Andrzej, Dr. Włoch Tomasz, Zabawiński Wojciech, Zuziak Marcin, Żabecki Jakób, Żądło Antoni.
- 2) W Nowym Sączu: XX. Dr. Michał Rec, Józef Wątorek, Paweł Sulma, Dr. Alojzy Góralik, Józef Piekarzewski, Ludwik Tokarz, Stanisław Dadał, Dr. Inacy Maciejowski, Ernest Christ, Tomasz Łączewski, Franciszek Górski, Jan Wcisło, Franciszek Irzyński, Zygmunt Miętus, Jacek Michalik, Jędrzej Niemiec, Ludwik Ligaszewski, Stanisław Gajewski, Jan Górnik, Szczepan Tabaszewski, Władysław Bączyński, Jan Rosiek, Stanisław Czerski, Kazimierz Salewski, Paweł Szczygieł, Józef Nowak, Marcin Florek, Jan Prokopek, Jan Bach, Józef Dulian, Wojciech Dąbrowski, Franciszek Gutfiński, Marcin Żaczek, Jan Jachtyl.
- 3) Szczyrzycu: XX. Jan Jarzębiński, Tomasz Stolarczyk, Franciszek Słowiński, Szymon Kumorek, Hilary Kocańda, Antoni Kmietowicz, Jan Bubula, Jędrzej Sękowski, Franciszek Ratowski, Jan Markiewicz, Piotr Lewandowski, Wincenty Jankowski, Wojciech Bryndza, Jan Duszyński, Władysław Szymanek, Tomasz Janus, Wojciech Rutkowski, Władysław Dobrowolski, Jan Tokarz, Leon Romański, Wojciech Janik, Wojciech Woźniczka, Jakób Urbański, Jan Ciszek, Franciszek Chrzanowicz, Stanisław Szablowski, Stanisław Kubas, Leon Gruszowiecki, Ludwik Wrębski, Jan Sępek, Michał Skura, Stanisław Kalicki, Antoni Janik, Józef Łazarski, Roman Małeta, Floryan Gryl.
- 4) W Tuchowie: XX. Kaliciński Józef, Piszczkiewicz Szymon, Frączkiewicz Adam, Koterbski Józef, Klamut Michał, Siedlik Franciszek, Twardowski Jan, Kotfis Błażej, Balasa Wojciech, Wieliński Michał, Biliński Andrzej, Sadulski Piotr, Mazur Kasper, Chendyński Wład., Dr. Stanisław Dutkiewicz prob., Alojzy Nalepa, Sowicki Jan.
- 5) W Krakowie: XX. Kryza Michał, Ciszek Piotr, Romański Franc., Kowalski Józef, Albin Adolf, Łaś Bartłomiej.
  - 6) W Zakliczynie: X. Józef Rozner.

N. 3700.

W sprawie prowadzenia ksiąg metrykalnych i podań o dyspenzy małżeńskie, otrzymaliśmy następny reskrypt Wys. c. k. Nam. z 1 lipca 1903 l. 90937, który do ścislego przestrzegania WW. Duchowieństwu udzielamy.

Ck. Namiestnictwo zauważyło, że duchowieństwo parafialne nie zawsze spełnia należycie włożonego nań obowiązku prowadzenia ksiąg metrykalnych, pod względem zapisu wypadków urodzin, zaślubin lub śmierci, które się wydarzyły w obrębie ich parafii.

Już patent cesarski z dnia 20go lutego 1784 zaznacza z naciskiem, że rejestra urodzonych, zaślubin i zmarłych, są aktami wielkiej doniosłości i ważności tak dla zakresu państwa, jakoteż dla prawno-prywatnych stosunków obywateli Państwa, gdyż stanowią dowód stosunku familijnego poszczególnych osób, niemniej praw i obowiązków wynikających według przepisów ustawy cywilnej ze stosunku ważnie zawartego małżeństwa.—

Mimoto wydarza się, że duchowieństwo parafialne nie zapisuje każdym razem do księgi metrykalnej w obecności świadków aktów chrztu lub zaślubin zaraz po odbyciu aktów, lecz akt odbyty notuje na razie na karteczce, później zaś przez zapomnienie lub zatrącenie karteczki nie wciąga do metryk tych notatek.

W wypadkach zaś ochrzczenia lub pogrzebania osoby innego obrządku, zaniedbuje donieść o tem w terminie 8mio dniowym przepisanym reskryptem ministeryalnym z dnia 10 sierpnia 1886 l. 7191 ex 1884 właściwemu plebanowi celem wpisania do swej księgi metrykalnej.

Zdarza się też, że przy zapisaniu aktu urodzenia ślubu lub śmierci do ksiąg metrykalnych, duchowieństwo umieszcza bądź niewłaściwe nazwisko rodowe dotyczącej osoby, bądź zapisuje odmiennie pod względem pisowni, nadto nie zawsze przestrzega reskryptu ministeryalnego z dnia 16 września 1875 l. 1767 N. 66 Dz. ust. kr. przepisującego prowadzenie zapisów metrykalnych w języku łacińskim i wydawanie wyciągów metrykalnych (wypisów) zgadzających się dosłownie z zapisami w księgach metrykalnych.

Ponieważ zaniedbanie zapisywania w księgach metrykalnych aktów urodzenia i chrztu, tudzież ślubów lub śmierci w ogólności, jakoteż błędne zapisywanie tych aktów powoduje nietylko dla Rządu, lecz i dla osób interesowanych bardzo szkodliwe skutki, zwłaszcza, że w takim razie według przepisu normalnego z dnia 23 kwietnia 1813 l. 3683, to co powinno było być przez metryki chrztu, ślubu lub pogrzebu wyka zane, musi być następnie udowodnione innym, częstokroć bardzo trudnym i kosztownym sposobem, przeto c. k. Namiestnictwo uprasza Najprzewielebniejszy Konsystorz zalecić urzędom parafialnym swojej dyecezyi, by w prowadzeniu zapisów metrykalnych trzymano się ściśle istniejących przepisów, dziekanom zaś przypomnąć ich obowiązek, by przy peryodycznych wizytach przekonywali się, czy te przepisy są ściśle zachowywane i o każdym wypadku zaniedbania zapisu bądź mylnie uskutecznionego zapisu aktu urodzenia i chrztu, tudzież ślubu lub śmierci, donosili przełożonej Władzy celem właściwego dalszego zarządzenia.

W końcu zechce Najprzewielebniejszy Konsystorz pouczyć podwładne urzędy parafialne, że prośby o dyspenzy od przeszkody pokrewieństwa celem zawarcia małżeństwa — winny strony w myśl §. 84 ust. cyw. same i we własnem imieniu (a nie urzędy parafialne w ich imieniu) wnosić bezpośrednio do ck. Namiestnictwa i dołączać do prośby rodowód przez obiedwie strony podpisany — a przez właściwy urząd parafialny stwierdzony, z któregoby powziąć można stopień zachodzącego miedzy narzeczonymi pokrewieństwa, względnie powinowactwa tudzież datę urodzenia narzeczonych, niemniej daty śmierci męża narzeczonej, względnie datę śmierci żony narzeczonego.

Za c. k. Namiestnika: Lidl.

L. 5155.

## Polecenie pogorzelców.

W miesiącu wrześniu w parafii Gawłuszowickiej spaliło się w Woli Zdakowskiej dwanaście domów z zabudowaniami gospodarczemi z całą krescencyą, w Górkach zaś pięć domów z całem mieniem. Nędza nieszczęśliwych pogorzelców jest tem dotkliwszą, że tę samą okolicę uprzednio nawiedziły inne klęski, jak wylewy rzek, grady i ogólny nieurodzaj.

Polecamy nieszczęśliwych litościwemu sercu WW. Duchowieństwa i parafian.

## E S. R. Inquisitione.

## Dubium de cautionibus exigendis in matrimoniis mixtis.

Beatissime Pater!

...Cautionibus ab Ecclesia requisitis de conditionibus implendis ad hunc usque diem scriptis satisfactum est. Attamen magna oritur difficultas pro obtinendis hisce cautionibus, quando mulier catholica matrimonium inire intendit cum milite acatholico in gradu saltem maiore constituto. Viget enim in N.... regionibus decretum regium sub gravibus poenis prohibens quominus milites ullas cautiones praestent per litteras reversales, sive per iuramentum, sive per simplicem promissionem. Quare ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus Ordinarius N. directionem certam hisce in casibus expostulat, et quidem quaerit:

I. An ab impedimento mixtae religionis dispensari possit, si pars acatholica (quaecumque est) cautiones requisitas per litteras reversales, sive per iuramentum, sive per promisionem saltem omnimode recuset?

II. An sufficiat assertio partis catholicae sub iuramento data, partem acatholicam de conditionibus implendis sibi fidem praestasse?

III. An permitti possit, ut ante vel post matrimonium pars catholica etiam coram ministello acatholico ad praestandum consensum matrimonialem se sistat, si pars catholica in scriptis declaraverit mere passive se gerere et nullo modo ritui protestantico adhaerere velle?

Et Deus....

### Feria IV., 10 Decembris 1902.

1n Congregatione generali S. Romanae et Universalis Inquisitionis Emi ac Rini DD. Cardinales in rebus fidei et morum Generales Inquisitores, propositis suprascriptis dubiis, ac praehabito voto RR. DD. Consultorum, respondendum decreverunt:

Ad I. Negative, et detur Instructio 15 Novembris 1858 1).

Ad II. Per se et generatim negative, et ad mentem. Mens est: Quod si in aliquo casu extraordinario talia concurrant adiuncta, ut Episcopus valeat sibi comparare moralem certitudinem tam de huiusmodi cautionum sinceritate pro praesenti, quam de earum adimplemento pro futuro, specialesque omnino adsint rationes impedientes ne consueto modo cautiones praestentur, ipsius conscientiae et prudentiae. Caeteroquin non obstante decreto regio, opportunae exhibeantur in scriptis cautiones, sicut hucusque factum est; neque detur dispensatio nisi Episcopus moraliter certus sit eas impletum iri.

Ad III. Negative, et detur Instructio 17 Februarii 18642)

Feria VI. die 12 Decembris 1902, facta autem a R. P. D. Adsessore S. O. relatione de his omnibus SSmo D. N. Leoni PP. XIII., idem SSmus Emorum Patrum resolutionem approbavit.

J. Can. MANCINI, S. R. et U. 1. Not.

#### E SACRA CONGR. RITUUM.

Neo-ordinati recitent impositnm Nocturnum, omissis Invitatorio, Hymno et Lectionibus.

#### DUBIUM.

Sacra Rituum Congregatio in Granatensi 11 Augusti 1860 ad XIV. deelaravit: "Verba Pontificalis Romani Nocturnum talis diei intelligi de unico Nocturno in feriali, vel de prima dominica, ut in Psalterio, id est duodecim Psalmorum cum suis antiphonis de tempore, quem Episcopus ordinans designare potest vel ipsius diei quo habet ordinationem vel alterius pro suo arbitrio. Quando vero Episcopus nihil aliud exprimit, quam id quod verba Pontificalis referunt, dicendum esse Nocturnum feriae, quae respondeat illi diei in qua facta est ordinatio". Insuper ex decreto eiusdem Sacrae Congregationis N. 4042 Urbis 27 Iunii 1899 ad I. "Pro Nocturno talis diei intelligendus est Nocturnus ferialis, vel primus Festi, aut dominicae in Psalterio, prouti Ordinatio in Feria, Festo aut dominica habita sit". Nunc autem alia quaestio exorta et pro opportuna solutioue proposita fuit; nempe: "Utrum ad hunc Nocturnum etiam Psalmus Venite exultemus, Hymnus et lectiones addendae sint vel potius sufficiant Psalmi cum respectivis Antiphonis ad talem Nocturnum spectantes"?

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem subcripti Secretarii, audito voto Commissionis Liturgicae omnibusque accurate perpensis, propositae quaestioni respondendum esse censuit: "Negative ad primam partem; affirmative ad secundam".

<sup>1)</sup> Cfr. Analecta Eccl., vol. IX., p. 16.

<sup>2)</sup> Cfr. Collectanea S. C. Prop. Fide, n. 1431, p. 533.

Atque ita rescripsit, die 10 Iulii 1903.

Ita reperitur ex Actis et Regestis Secretariae Sacrorum Rituum Congregationis, in fidem, etc.

Ex eadem Secretaria, die 10 Iulii 1903.

† D. PANICI, Archiep. Laodic. S. R. C. Serc.

Piis ad aram precibus commendatur anima p. m. Petri Kapala par de Korzenna, qui 24 octobris mortuus est. Societati precum adscriptus.

### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie dnia 30. października 1903.

† LEON
BISKUP.

X. Władysław Chendyński Kanclerz.